recte Bezugs-gaer, Corfuer

tester Waare is ren bestehende in Triest. adellos u. rituell 3. Zufried. f. zahl m. (Händler eri

uverts

s-Karten Musmahl bei ch in Gffen häftöbücher

Sortimen iederverläufe

nn,Deutz ebrennerei

Specialitäten Ko. Pagnete. ranco jeder Sahnstation

Mufficht Er. eruNabbiner

1847. Größteller von Dent

nit, Spenit, andftein. Die

bbegrabniffen

u, M. Konigfir. 8

stitzung bilis

elit. Lehrer und .Waisen

ung

rdentlichen

ammlung eptember 1885

21/2 Uhr isr. Gemsind

strasse 14)

rt a. M.
Verwaltung.
Iter gehildeter
höchst achteht eine ehen
fahrtin. Ver-

nebst Photo-400 an die erbeten. 1262

Rummer liegt Blatt" "Litte id "Spenden

liegt ein Pro ebuchs FOR regemplacen) icie, Leipon

Eöln.

# Israelitische Wochensch

für die religiösen und socialen Interessen des Judenthums.

Wöchenlisch erscheint je eine Kummer ber "Wochen fchrift", des "Komtlien-blatte" u. des "kitteraturblatte". Weis für alle drei Slätter der den Bosäutern "Buchhandlungen S. Marke vierrelightlig. Mit directer Julendung-schieft is Warf, nach dem Austander 16 Mt, (5 ft., 20 gres., S 100. des "Nochenschutz" a. d. S pf., des "Nochenschutz" a. d. S pf., des "Nochenschutz" a. d. S pf., des "Pomitten-Blatte & 10 Af.

Berantwortlicher Redacteur und herausgeber:

Rabbiner Dr. 28. Rahmer in Magdeburg.

für Wahrheit, Rent und Frieden!

für die "Asraelttijde Bodenidrift, wie für das Afdische Litteratur Blatt, die feingeipalten Beitzeile oder deren Anum 25 Pf. sind entweder dirch die Annoncerserseitionen von E. L. Daube & Co., Rudolf Mosse, Flaasenstein & Vogler u. A. der direct einmienden and Die Expolition der "Beraeltt. Wochenfeits" in Magdeburg.

Inhalt:

Leifende Artikel: Allgemeine israel. Allianz und deutsche jeden Ge-meindebund. Gin Rüchblich mit practischer Rugamendung. — Elul-Gedanten und Wünsche. (Schluß). — Die neue Eullusord-mung in Deserreich. Bon Rabb. Dr. A. Kisch, t. f. Feldprediger

Berichte und Correspondengen: Deutschland: Magdeburg, Colberg. Bojen. Geljenfirchen. Dresben. homburg v. d. h.

Defferreich-Ungarn: Prag. — Franfreich: Paris. — Ruß-land: Rossow. Kowno. — Palästina: Jerusalem. Bermischte und neueste Nachrichten: Berlin. Berlin. Jnowrazlaw. Mystowip. Halle a. S. Khees a. Rh. Kremsier. Brüssel. Kust-land. New-York. Chicago.

Inferate. - Brieffaften.

| Wochen-      | Septemb.<br>1885. | Ellul.<br>5645. | Kafender.                      |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Donnerstag . | 3                 | 23              |                                |
| Freitag      | 4                 | 24              |                                |
| Sonnabend .  | 5                 | 25              | Perek 5 u, 6. (2,12) צבים וילה |
| Sonntag      | 6                 | 26              | 170                            |
| Montag       | 7                 | 27              | Selichoth                      |
| Dienstag     | 8                 | 28              | cho                            |
| Mittwody     | 9                 | 29              | Sechor B'ris. Eruw Tawschilln. |
| Donnerston   | 10                | 4               | Rosch haschone 5846            |

### Allgemeine isr. Allianz und deutsch-isr. Gemeindebund

Gin Rudblid mit praktifder Auganwendung.

Gin lurger geschichtlicher Rüchlick erffart uns fehr Bieles, was fonft den "Brincipienreitern" u nbequem erscheint, jo foll ein Rudblid auf biejenigen Bestrebungen, welche bie Betheiligung einer größeren Laienwelt an ber inneren und außeren Erftarfung refp. Centralifirung bes jubifchen Bemeindewejens in Deutschland erft ermöglicht haben, im Folgenden bagu bienen, g. Th. die Position ber allgemeinen israel. Alliang gu ftarfen. Wir betonten bereits "Laien = welt" im Begenfat ju ben vormaligen "Synoben" und erachten heute die regelmäßigen Rabbinerversammlungen und ihren Berband als wichtige und immer einflugreicher werbende Centralftelle.

Das fogenannte "Minifterium bes Außeren", Die Alliance ier. univ., hat bereits fo Großes geleistet, daß dagegen bie folgenden Anfänge und die noch heute fortdauernden Beftrebungen fur eine folibarifch möglichft allgemeine Laien= betheiligung innerhalb bes beutschen Judenthums an ihrem allmählichen Bachsthum faft zwergenhaft erscheinen. Benigftens entsprechen die Thaten nicht den Worten, die Folgen nicht ben Programmen. Um 22. April 1869 erließ ber Borftand ber israel. Religionsgemeinde Leipgig ein Circular mit folgendem Brogramm: "Die Gleichmäßigfeit ber Culturintereffen, bie gleichartigen practischen Berwaltungszwecke und Gemeindebedurfniffe, ber Drud, ber in vielen außer= bentichen Lanbern auf unfere Glaubensgenoffen noch laftet und oft gu barbarifcher Berunglimpfung aller Menschenwürde führt u. f. m., ja, bieje jelbit

weisen die deutsche Judenheit darauf hin, sich gegenseitig zu nahern, gemeinsame Ziele gemeinsam zu erftreben" u. f. w. - Genug, die im Unschluß an Diefes Programm in Leipzig. ftattfindenden Berathungen führten gur Errichtung eines beutich eisraelitischen Gemeindebundes, mit ber ausbrücklichen "Unknüpfung von Begiehungen gu ben Board of Deputies, bem damals ber hochselige Montefiore prafibirte, und ber Theilnahme an den Beftrebungen ber All.

Gs wechseln je nach bem Gifer, ber Begabung und bem Charafter bes jeweiligen Brafibenten bie Strömungen in ber Leitung des D.-J. G. B. Den erften Leitern des G.-B. gereicht es gur besonderen Ehre, daß fie von Anfang an ols Princip verfündeten: "Deutschland darf fich rühmen, feit fast einem Sahrhundert in ben Bestrebungen für ben geiftigen Aufschwung ber Juden und des Judenthums im Bordergrund gu fteben", mahrend heute ber D.=3. G.=B. beinahe feiner geschichtlichen Miffion untreu gu werben beginnt. Wo ift außerbem die obenermähnte Berbindung mit der Alliance, die in einem Augenblick, da 5000 Inden zum Theil brotlos und nacht bas deutsche Gebiet verlaffen muffen, eine bringen be Rothwendigkeit ware? Sat fich benn etwa ber beutsche Reichstagsabgeordnete für Pofen geschent, jum Schut ber Ausgewiesenen mit bem Comité in Rrafau in Berbindung gu treten? Den D. J. G. B. aber fehen wir haltlos von Beginn ber antifemit. Bewegung an gar gu febr den Belleitäten des Tages nachgehen, wir riefen mehr als

<sup>\*)</sup> Die Gerechtigkeit gebietet hierbei noch hervorzuheben, daß bereits am 12. Juli 1865 zu Frankfurt a. M. eine Berfammlung getagt habe, welche als Organ einen "Berein für allgemeine Angelegenheiten bes Judenthums" zu begründen unternahm. Das geschah unter der Megide Abraham Geiger's.

einmal: "Ift kein Cromieux ba?" — Nur wo keine innere Basis da ist, enscheiden die wechselnden Strömungen des Tages. Das Indenthum ist erbaut auf einer weit tiefer gehenden Soli darität aller seiner Angehörigen und gerade die letzen Fluthjahre des Antisemitismus haben schon ein gutes Stück von jener Lüge des Indisferentismus hinweggeschwenunt, welche materiell stehen läßt, was sie ideell verwirft und die lediglich mit den Parteien diplomatisirt. Sin sich "generalversammelndes" Indenthum ohne warm pulsirendes Herz rührt darum auch keinen Finger, während die Noth der des Landes verwiesenen Glaubensbrüder zum Himmel schreit.

Was die jüdische Solidariät anbetrifft, scheint beute eine Erschlaffung eingetreten zu sein, die fich beinabe als Folge ber antisemitischen Bete barftellt, wenn man bedenkt, daß erft 12 Jahre vergangen find, seitdem am 9. August 1873 Professor Lagarus in einer Aubieng beim Fürften Rarl von Rumanien für die verfolgten Glaubensgenoffen eintrat und mildernde Conceffionen erwirtte. Es verdient nachtrag= lich gerade zum Jubilaum ber Alliang hervorgehoben gu werben, daß faum, nachdem man etwas Reelles in Berlin geleistet hatte, Projeffor Lazarus nach Paris berichten konnte, baß die Mitgliederzahl in einem Jahre von ca. 70 auf ca. 350 geftiegen fei. Diefe reellen Leiftungen bes Berliner Zweigvereins ber Alliance bezogen fich im Bejentlichen auf Auswanderungs = Expeditionen. Solche Expeditionen in größerem Maßstabe fanden statt am 12. Juli 1870, am 16. November 1870, am 10. Mai 1871. Die angesehensten Mitglieder ber Berliner Gemeinde fanden fich unter Leitung bes Vorsitenden ber Auswanderungs = Com= miffion, des herrn Dr. S. Reumann, felbit auf dem Dit= bahnhofe ein, um die Emigranten nach dem Samburger Bahnhof überzuführen. Seute fliehen unfere Glaubensgenoffen nacht und bloß über die deutsche Grenze. Gerade in jener auswärtigen Miffion für die verfolgten Glaubensge= noffen haben damals die Centralinftangen in Deutsch= land Großes geleistet. Wenn auch die Strömung bes Tages Manches erflärt, was aber hat es mit diefer jetigen Grabesruhe auf sich? Ift das die Folge des Zusammengehens des bes D. 3. G. B. mit dem alleinseliamachenden orthodoren resp. gesetzeuen Judenthum, so war diese Schwenkung doch eine fehr bedenkliche, und die Jahre des Antisemitismus, welche sie gezeitigt, wären doppelt beklagenswerth, da sie dann in Wahrheit zu einer Lähmung des deutschen Judenthums geführt und ein fünftlich galvanifirtes Scheinleben hervorgerufen hätten.

Doch es scheint nur so. Und wenn vor Jahren ganze Commissionen (in Berlin existirte neben dem Ausführungs-Comité noch eine wissenschaftliche Commission der Alliance) für die landesflüchtigen Glaubensgenossen existirten, wenn der erste Gemeindetag in Berlin (unter Nachod) dieses Hüssewerk ausdrücklich als Theil des Gemeindebunds-Programms problamirte, so wird man auch jetzt nicht mit versichrankten Armen dem Clend der Bertriebenen zusschauen. Welche Summen sind nicht in früheren Jahren allein nach Memel gegangen und heute schreibt Dr. Külfangesichts von 300 Ausgewiesenen, daß die Berliner keinen Pfennig mehr hergeben. Hat denn der Antisemitismus auf die jüdischen Centralinstanzen in Deutschland verhärtend

gewirkt? In seiner Geschichte ber Vertreibung der Juben aus Böhmen im Jahre 1744 meint G. Wolf allerdings: "Es heißt öfters, daß gemeinsames Unglück die Leidtragenden mit einander verdindet: ebenso oft kommt es aber auch vor, daß das Unglück die Menschen egoistisch macht, so daß sie hartherzig werden." So wachten die Juden in Böhmen gegenüber den aus Prag Vertriebenen darüber, daß sie ihre Privilegien ausschließlich genossen. Die Folge war, daß von den Vertriebenen Biele "wegen zunehmender Schwachheit auf freiem Feld, leider Gott, wie schon an vielen Hunderten geschehen, hilflos haben dah in sterben müssen."

Daß solche Schmach heute dem deutschen Judenthum erspart werde, rusen wir noch einmal: "It sein Cromieur, sein Montesiore da?" הבל על ראבדין ולא משתכחין

Es ift bringende Pflicht, aller Orten an ben hohen Festtagen, benen wir jest entgegengehen, "hilfscomité's für bie Ausgewiesenen" zu gründen und ben hauptsächlich bedrohten Gemeinden des Oftens zu husse zu bonnen.

### Elul=Gedanken und =Wünsche.

(Shluß.) III.

Fast so würdig wie die Räume sind 3. Theil die darin fungirenden Cultusbeamten. Gine Predigt muß Jeder zu hören bekommen, gleichviel von wem. So genau kann's der herr Unternehmer nicht nehmen und lauter Rabbiner können auf die paar Predigten nicht engagirt werden. Darum macht man aus der Noth eine Tugend. Freilich, viele von ihnen bestigen gar keine Tugend, als die, daß man gezwungen ist, die die geistliche Tugend, persiben zu lassen.

sie die geiftliche Function verüben zu lassen.
Schreiber dieses hatte selbst Gelegenheit, die sittliche Dualification eines solchen interimistischen Geistlichen zu erskennen. Es war im vorigen Jahre. Ein blondgelockter, 20jähriger Jüngling hatte den Muth, sich in einen Talar zu wickeln und damit die Kanzel an den hochheiligen Festzagen zu besteigen. Dafür kam ihm auch alles, was Hebräsch war, wie Spanisch vor.

Doch seinen Fleiß muß ich rühmen. Mit unendlicher Gebuld wollte er feine andere Sorge kennen — der gewiß unter diesen Umständen keine gleichkommt — als die einpanken, die kein Borsteher, das sah er voraus, so gnädig sein würde, ihm zu erlassen. Auf was Schlimmeres (Mastir) mochtesich dieser jugendliche "Ehrwürdige" nicht gefaßt machen.

Die Bredigt ist dafür auch so urgermanisch ausgefallen, daß fein hebr. Wort in ihr zu entdecken war. Allerlei Brocken aus überall zusammengelesen, mußten sich seine "ans dächtigen" Zuhörer gefallen lassen. Und als er hier fertig war, gab er dasselbe, Wort für Wort dasselbe, wo anders noch mal zum Besten.

Alber das ift lange nicht alles. So harmlos dieses "Ehrwürden" Gesicht auch aussah — als er die Kanzel Jom fippur betrat, war er doch schon in den Netzen eines befannten Missionsprosessjors der Reichs-Hauptstadt gesangen und kurze Zeit darauf war er durch's Tauswasser zu einem "besseren" Menschen befördert worden.

Das ift Thatsache. Nicht verbürgen fann ich, ob derseselbe Herr, der nur dürftig hebräisch las, noch, wie mir gesiggt wurde — jüdischen Religionsunterricht ertheilte.

So ausgemacht ist es durchaus noch nicht, daß so ein Herr auch diesmal an dem Honorar für eine Predigt nicht etwas sindet und ein Synagogen, Local" mit einer solchen beglückt. Nach der Geschmeidigkeit, die solch' biegsamen Seelen eigen ist, zu urtheilen, sind dergleichen Herren durchsaus nicht unfähig dazu.

Wie ein Instrument lassen sie sich nach Bedarf ver-

in einer Erich Cultus fünftler bester: bester:

gar nid fittlich W Schnap wichtige verübeli die Her billiger

der erit

flagt w

fann Je

Die Anfi We Wahl vo wann g Bwed h möge un endlich i gereicht nicht zur

Die rathes w für das lange en

Die

Wie Lich die Egiöse Ber blieb, die Bestirwo vorschläge Beginn zur Anna denn die Berändern zu billiger zu billiger zu billiger

mag bard fehr nahe an hervor Ihnen, w

Beamten, der Bekleid wir. Ein anderer herr ift 3. B. für gewöhnlich "Baal-Rore" |

in einer fleinen Synagoge.

ibung ber

it G. Wolf Unglud bie

ft fommt es

en egoistisch

en die Juden nen darüber

Die Folge

dunehmender

on an vielen

müjjen." \_

3udenthum

remieur,

hohen Teft:

té's für die

d bedrohten

il die darin

Geder zu

fann's der

ner fonnen

arum machi

bon ihnen

wungen ift

ie sittliche

jen zu er-

ndacloctter.

nen Talar

s Hebranch

unenblicher

der gewiß ברכה sid

s (Wajtir)

gt machen.

usgefallen, Allerlei

jeine "an-

hier fertig

vo anders

os diefes

e Kanzel

eines bes gejangen

gu einem

, ob der-

mir ge-

is so ein

digt nicht

r solchen

piegfamen

en durch

darf pers

le.

Conft ift Miemand in berfelben ba, ber ein Cultusamt versicht. Daher kommt cs, daß er alles nur Erdenkliche in Cultussachen "macht". 9 ebenbei gesagt ist dieser Taujendfünftler vertrauter mit allerhand Localen zweideutigen, oder beffer: nach einer bestimmten Richtung bin zweifellofen Rufes, als mit den Regeln über Dativ und Accusativ und ein gründlicher Am haares; das hindert aber nicht, daß er für geeignet gilt, eine aus Philippfohn's oder Rahmer's Magazin abgeschriebene, aber für eigene ausgegebene Predigt herzuleiern oder gar abzulefen.

Much Trauungen und Chescheibungen vollzieht biefer

"Ehrwürdige" und mas die Hauptsache ist, — billig, wenn das Honvar nur für einige Seidel reicht. Doch mehr Raum soll solchem Patron nicht gewährt

Bas für Ruftanbe find bas!

Bum Prediger fühlt fich Jeber gut genug. Es foll gar nicht bie geiftige Qualification betont werden, aber bie fittliche.

Wie ift es möglich, muß man fich fragen, daß man Schnapsbolde und Plenschen mit sittlichem Defect zu solch wichtigen Functionen zuläßt. Diesen ist es weiter nicht zu verübeln, daß sie zu ihrer Berwerthung sich drangen, aber Die herren Unternehmer feben auf Billigfeit - und wer ift billiger als Einer, der nichts zu verlieren hat. Damit ist ein wunder Punkt im jud. Gemeindeleben,

ber erft jungft in Diefem Blatte besprochen wurde, berührt.

Der Lehrer maßt fich Befugniffe der Rabbiner, wie geflagt wurde, und umgefehrt, an. In Berlin, wie man fieht, tann Jeber Mues fein.

Die Burbigfeit hat aufgehört, ausschlaggebend für

bie Anftellung jud. Beamten gu fein\*).

Wenn man in Berlegenheit ift, macht man bei ber Bahl von Salen und Localen fich gar feine Qual. Aber feit wann gilt benn in Israel ber verwerfliche Grundsatz: Der Bweck heiligt die Mittel? Das find trübe Elulgebanken moge unfer Bunfch, daß biefer himmelfchreiende Digbrauch endlich weggeräumt werbe, sich bald erfüllen. Wahrlich er gereicht unjerem Jubenthum nach Innen und nach Außen nicht gur Chre! הרימו מכשול

## Die neue Eultusordnung in Defterreich.

Bon Rabb. Dr. A. Rifd, t. f. Feldprediger in Jungbunglau.

Die bevorftebenbe Seffion bes öfterreichischen Reichsrathes wird für die Inden Defterreichs eine epochemachende, für das Schickfal ber judischen Gemeinden biefes Landes für

lange entscheidende fein. Wie ich aus zuverläffiger Quelle weiß, wird nun endlich die Cultusordnung, diese magna charta für unsere relis gibse Bersassung, die so lange im Stadium der Borbereitung blieb, die den Weg durch Enqusten und Begutachtungen, Befürwortungen und Anseindungen, Borschlägen und Gegenvorschlägen schon als Embryo hat zurücktegen mussen, zu Beginn der diesjährigen Gerbstfaison im Abgeordnetenhause zur Annahme vorgelegt. Ich sage mit Absicht zur Annahme, benn die Regierung erflart fich außer ftande, namhafte Beranderungen an dem faum 15 Baragraphen ftarten Glaborate zu billigen.

Fur wie wichtig die Regierung biefe Gefethnovelle halt, mag baraus erfeben werden, bag ihr, wie mir ein berfelben fehr naheftehender Abgeordnete verficherte, gu Beginn ber Geffion an hervorragender Stelle Erwähnung gefchehen wird. Bei Ihnen, wo die judische Gemeinde eigentlich erft feit dem Austritts=

gefete überhaupt Gegenstand der Gefetesmagnahmen von Seite des Parlaments (und welcher!) geworden ift, mag man die Wich= tigfeit ber Eultusordnung fur ben Gesammtorganismus bes Staates nur schwer begreifen. Man bedenke aber, daß bei uns in Desterreich — abgeschen bavon, daß die Juden in manchen Kronländern 10 % ber Gesammtbevölkerung ausmachen - die Civilftandsregifter, die Uffentierungeliften, die staatsgiltigen Trauungen in die Competenz der Rabbiner refp. ihrer Stellvertreter fallen, daß baber die Organisation der Cultusgemeinde ichon von bem practischen Standpuncte bes hierbei zumeist intereffierten Staates von hochster Wichtigfeit ift.

Dabei ift bie gegenwärtig giltige Gefetgebung, foweit eine folche überhaupt existiert, zum Theil von den modernen Staatsgrunde, ben interconfeffionellen und Schulgefegen, jo durchlöchert und fadenscheinig geworden, daß die Referenten für Cultusangelegenheiten an den Statthaltereien und Begirtshauptmannschaften ben allerschwierigften Stand haben, ja zuweilen oft fich fo wenig Rath wiffen, daß Actenftude in dringenden Angelegenheiten oft Jahre lang auf Entscheidung

warten müffen. \*)

Die Bezirfshauptmänner, die in unserem zweisprachigen Lande zur setigen politisch bewegten Zeit an schwierigen Materien wahrlich feinen Mangel haben, fennen doch feine unangenehmeren Agenden als die judischen Cultusfachen. Es ift also vollkommen begreiflich, daß sich jüngst ein Chef des politischen Bezirkes X. außerte: "Ich habe Gottlob in meinem Sprengel nur Gine Judengemeinde; hatte ich beren zwei, mußte ich meine Demiffion einreichen".

Die in Böhmen fur die Judengemeinden giltige Befetgebung ift — bas Judenpatent Raifer Joseph bes Zweiten und die am 24. Februar 1848 erlaffene, im Brov. Reichsgefetblatt diefes Jahres publicierte "Inftruction für Kreis-

und Orts-Rabbiner".

Bie wenig das Judenpatent bei vorfommenden Rechtsfragen zu entscheiden im Stande ift, mag die einzige Beftimmung gur Genuge erhellen, daß es in Böhmen nur eine legale Judengemeinde anerkennt, Die in Brag, und ausdructlich bestimmt, daß Juden außerhalb diefer Gemeinde "weder zu Beiträgen für die Synagogen, noch Babern ober Erogim" gezwungen werben burfen. — Da bie Regierung bis zum Jahre 1879 jeder Gemeinde, bie um Sanction ihrer Statuten ansuchte, dieselben fammt ber Bestimmung bestätigte, bag jeber, im Bereiche bieser Gemeinde eigenberechtigte Jude eo ipso berfelben angehöre und zu allen etatsmäßigen Leiftungen gezwungen werden fonne, fühlten fich bie ca. 180 Gemeinden Böhmens, die ein derart ministeriell bestätigtes Statut befaßen, sicher, obzwar im Jahre 1879 plöglich die weitere Beftätigung folder Statuten fiftiert murbe

Die Gemeinden ftanden und fteben nicht nur in offi= ciellem Berfehre mit ben Behörden, bas Schulgefet von 1868 beftimmte nicht nur genau die Competenz der judischen Bemeinden in Bezug auf den Religionsunterricht in den Schulen und fixierte ihre officielle Bertretung in den Orts-, Begirfsund Landesschulrathen; sondern es erschien fogar im Jahre 1877 eine von der Statthalterei in Brag herausgegebene, im Landesgesethlatte publicierte Karte bes Königreiches mit officieller Abgrenzung der Rabbinatsbezirke, Angabe der Namen der trauberechtigten Rabbinen und Zutheilung der

<sup>\*)</sup> Ein kleines Beispiel aus meiner Prazis: Ein Herr P., der zur Einbicherung der Ehepacte und Sicherstellung der Mitgist einen Trauschein verlangte, wollte, um ein Paar Kreuzer zu ersparen, die Immatriculation seiner Ehe, die in J. von mir copuliert wurde, in Kr. vollzogen wissen, weil dies der Matrikelsis sür seinen Wohnerist, währende in nach meiner Aussaltung des Geseges, die Immatriculation in Jl. vornahm. Er beschwerte sich sierlicher bei seiner Bezirkschauptmannschaft (Podiebrad) und abgewiesen, dei der Statthalterei. Die Sache ist num (nach zwei Jahren) noch nicht erlodigt. Trogdem num alse genanuten Orte in meinem Rabbinatssprengel liegen, din ich nicht in der Lage, vor getrossener Entscheidung einen Trausschen und zu die eine Densengen kann man sich leicht denken, wenn inzwischen der Besitz des P. verschulder wird.

<sup>\*)</sup> Das hier angesichtet Beispiel von einem jest angesiellten Beamten, bessen moralische Führung zur Zeit nicht im Einstaun mit der Betleidung eines jolchen Amtes gestanden haben soll, unterbrücken wir.

politischen Bezirke an die behördlich anerkannten Rabbiner |

refp. ihre Bemeinden mit legalem Statut.

Durch Sahre flagten die Gemeinden renitente Steuer: zahler bei ber politischen Behörde, welche fie auch für den Cultusbeitrag pfändete. Wiederholt erflärten fich folch renitente Steuerzahler "confessionslos", um folchen Rlagen zu entgehen — da entschied im vorigen Winter der Berw altungsgerichtshof in Wien, die oberfte Behörde für der= artige Angelegenheiten, daß nach den bestehenden Besethen ein Defterreicher zu Leiftungen für religiofe Zwecke nicht ge= zwungen werden darf. — Noch war aber damit ber Bestand ber Gemeinden nur untergraben, nicht aber geläugnet. Erft in ben letten Tagen mußten die hunderte "legale" Gemeinden unseres Baterlandes diese lette bittere Erfahrung machen, indem in einer Steuerstreitfrage innerhalb ber Gemeinde Taus in Böhmen, die Statthalterei als oberfte Behorbe bes Landes entschied, es gebe außerhalb Brags feine Juden-gemeinden. Es könne also laut dem Judenpatente des Raifers Jojeph II Niemand zu Leiftungen für folche ge= zwungen werden.

Mit einem Schlage hängen die 350 judischen Gemein= ben, wovon 180 bie behördliche Bestätigung des Ministeriums besitzen, in der Luft, die Gemeindeinstitutionen, die Rabbiner und Lehrer find dem guten (!) Willen des Gingelnen über= laffen! Run besiten wir aber in Bohmen eine Art judischen Barlamentes, eine wackere Körperschaft, die namentlich in ben letten Jahren in aller Stille Berrliches geleistet hat, und beren Prafidium auch vorigen Herbst von Gr. Excellenz bem Herrn Cultusminister die ftricte Busage bes Erlaffes einer "Cultusordnung" erhalten hat, - Die "Landes-Juden = Reprafentang für das Königreich Bohmen," welche durch Wahlmanner nach den ehemaligen dreizehn Rreifen Böhmens alle drei Sahre von allen fteuerzahlenden

Juden des Landes gewählt wird.

Aber mit biefer Landes = Juden = Reprafentang hat es wieder jo ein eigenthumliches legales Bewandtniß. Diefe Repräsentanz ist eigentlich nur ein Verwaltungscuratorium für das aus den Ruditanden der von Raifer Ferdinand auf= gehobenen Judensteuer entstandene Bermögen der Landesjudenschaft. Zuerst wurden die Mitglieder von der Behörde für Lebenszeit ernannt, und erft als zu Anfang der Fünf= ziger Jahre der neue Wahlmodus verordnet wurde, suchte und fand die Regierung in ihren taufend Berlegenheiten in ber Repräsentang eine Behörde, an welche fie fich um Butachten über innere judische Angelegenheiten wandte. Körperschaft, welcher Männer wie Dr. Lichtenstern. Abpocat in Brag, Dr. Kraus, Abvocat in Jungbunglau, (Brafidenten) Dr. Frank, Advocat in Brag, angehören, wußte durch ihre gründliche und unparteiische Brüfung der ihr zugewiesenen Angelegenheiten in gleichem Mage das Bertrauen der Regierung wie ihrer Mandatgeber zu gewinnen, fo baß es jest gang selbstverständlich ist, daß sich der eine wie der andere Theil in seinen Nöthen an diese "Reprasentang" wendet. (Fortsetzung folgt.)

# Berichte und Correspondensen.

Deutschland.

Magdeburg. Der Berliner Corr. bes "Samelig" (Simeon Bernfeld) will wissen, daß die Ausweisungen, welche Herr v. Puttkamer versügt hat (und bei denen unter 30000 auch 5000 Juben betroffen worden find!), den Denungiationen eines beutsch - jüdischen Cantors und Schächters zu banten feien, der stellenlos fich beim Minifter beklagt, daß die "deutsche Arbeit" nicht geschützt werde! Herr B. hat's von einem angesehenen Berliner Gemeindemitgliede, der den Denungianten persönlich fennt!

Aus Colberg erhalten wir ben nachfolgenden, in voriger

bereits avisirten "Aufruf": "Der verewigte Sanitätsrath Dr. Hirschfeld hat durch seine außerordentliche Pflichttreue und Opferwilligkeit, burch feine felbstlofe Singebung und Unverbroffenheit in ber breißigjährigen Ausübung feines argtlichen Bernfes in Colberg und Umgegend, - durch feine allzeit hilfsbereite, uneigennützige Menichenfreundlichfeit gegen die Armen, - burch feine öffentliche Thatigfeit als Stadtverordneter und Borfteher vieler gemeinnütiger Bereine, - und gang besonders auch burch feine hervorragenden Berbienfte um Die Bebung und Entwickelung Colbergs ju einem Badeorte erften Ranges fich ein unvergängliches Dentmal in ben Bergen feiner Mitburger gefest. Unfere gange Burgerichaft fühlt fich baber gegenüber einer folden fegensreichen, gemeinnütigen Birtfamfeit des Entschlafenen tief verschulbet und zu einem fichtbaren Zeichen dantbarer Anerkennung verpflichtet.

Bon folchen Gefühlen geleitet find die Unterzeichneten heute gusammengetreten, um die Berdienfte des Bingeschiebenen zu ehren und das Andenken an ihn durch ein wurdigee, öffentliches Dentmal zu verewigen. - Der Bu= ftimmung Aller, Die das fegensreiche Leben und Wirfen Des Berklärten fannten, ficher, wenden wir uns daber an unfere Mitburger in Stadt und Land mit der Bitte, und in unferem Borhaben durch Beiträge ju unterstützen. Jeder, auch noch fo fleine Beitrag ift uns willtommmen; benn bas geplante Denkmal foll eben aus den Liebesgaben aller Mitburger

und Freunde des Entschlafenen hervorgehen.

Ueber die eingehenden Beitrage foll öffentlich quittirt werden; nach Abschluß des geplanten Unternehmens werden

wir öffentlich Rechnung legen und Bericht erstatten. Beiträge werden dankend entgegengenommen von dem Raffenführer des Comité's, Berrn Buchhandler Jante hier= felbit, sowie von jedem der unterzeichneten Mitglieder bes Comité's."

Das Comité gur Errichtung eines Denkmals

Das Comité zur Errichtung eines Denkmals für den Kgl. Sanitätsrath Dr. Hirschfeld. E. v. Buggenhagen, Vorfigender. Rabb. Dr. Goldsichmidt\*, Schriftsührer. E. Zanke, Stadtwerordneter, Kassensichter. Stadtwerd Dr. Bauck. Hernhardt, Stadtwerordneter und Borsigender des jüdischen Kurhospitals. Kittergutsbesiger Brüstlein-Karkow. Gymanasial-Oberlehrer Dr. Seelmann-Eggebert. Sattlermeister Frester. W. Friedländer, Stadtwerordneter und Borsigender der stölischen Gemeinde. Conjul C. Habenverdneter und Borsigender der stölischen Gemeinde. Genzigen V. Jacoby, Alekster des Seglerhauses und Kepröfentanten Borsigender der ziblischen Gemeinde. Justigrath Leopold, Motar und Kechtsamwalt. Gutsbesiger Paul Linden happ-Earssberg. Sanitätsrath Dr. Köhel, Kreisphysikus und Stadtwerordneter. Stadtwerordneter. Stadtwerordneter. Berücker Speck. Oberstadsarzt Dr. Starke. Hofpprediger Stumps.

Wofen, ben 30. August. Gestern Nacht verschied bier= selbst einer der angesehensten Bürger unferer Stadt, der Geheime Commerzienrath Bernhard Jaffe, Ritter des rothen Ablerordens dritter Rlaffe, Stadtverordneten-Borfteher und Borsteher zahlreicher Bohlthätigkeits vereine im Alter von 62 Jahren. Der Verstorbene genoß das Vertrauen der gesammten beutschen und polnischen Bürgerschaft und wurde wiederholt zum Landtags- und Reichstagsabgeordneten erforen. Er hat jedoch die Uebernahme eines Mandats ftets abgelehnt. Für das Judenthum ift der Tod dieses Mannes ein schwerer, hier sogar unersetlicher Berluft, ba fein Ginfluß bis in die oberften gefellschaftlichen Kreise reichte. In poli= tischer Sinsicht zählte ber Berftorbene zu ben gemäßigt Liberalen. Er gehörte auch als Mitglied dem Bolfswirthschaftsrathe und dem Rollegium der Gijenbahnrathe für den Direttionsbezirk Berlin und Bromberg an. Als Mitglied ber Gesellschaft deutscher Volkswirthe hat er auf mehreren volks= wirthschaftlichen Kongreffen eine rege Bethätigung an den Tag gelegt. Der Dahingeschiedene gehörte zu den edelften Mannern unserer Stadt, welcher er seit Jahren seine Thatig-feit fast ausschließlich zugewendet hatte. Für hilfsbedurftige hatte er stets ein mildes Berg und eine wohlthätige Sand.

Gelsenkirden. (Dr. Corr.) Um 21. und 22. August fand die Ginweihung der neuen Synagoge in hiefiger Ge-

das D und et por fic predigt (Semet ichen ! निंकी अ fette de an der

iüdijch

Gemeil

gehober perbrei

Rejond

Andent möge e

jonders Beerdic Gerauf für die

der Un

Rojd & Wunich zum Sc scheint | Nr. 34

April d a. Dt. 1 einer Be Sache in vor uno

wahriche Rabbine

Mr. 34 (3

<sup>\*)</sup> Die am Grabe des Sanitätsrath Dr. hirschield gehaltene Rebe ist in der C. F. Positischen Buchhandlung im Deuck erschienen. Der Reinertrag wird dem Fonds für bessen Benkmal überwiesen.

meinde ftatt. Bor 2 Jahrzehnten wohnten hier nur einige jüdische Kamilien, heute gablt die schnell gewachsene Gemeinde nahezu 500 Geelen. Opferfinn und Intereffe für den vaterlichen Glauben haben ein Gotteshaus gebaut, welches ber Gemeinde und bem Judenthum gur Ehre gereicht. Im Style des berftorbenen Baumeisters Oppler in Sannover ift bas Saus aufgeführt und reiht fich der neuen fatholischen und evangelischen Rirche in seiner imposanten Erscheinung wurdig an. Die Einweihung ging in der üblichen Beife por fich; ber Rabbiner ber Rolner Synagogen-Gemeinde, Berr Dr. Frank, vollzog ben Beiheact und hielt die Geftpredigten. In dem alten Betfaale iprach der Lehrer der Gemeinde, Berr Rleftadt, Abschiedsworte, nachdem man vorher das Minchagebet verrichtete, worauf man in einem ftattlichen Festzuge in Begleitung ber politischen und ftabtiichen Behörden und einer großen Angahl Theilnehmender fich zum neuen Gotteshause begab. In der Festpredigt jeste der Rabbiner die Miffion des Gotteshaufes, das fich an den Tempel ju Gerufalem eng anschließt, auseinander. Besonders wurde u. A. das friedliche Berhaltniß hervor-gehoben, das in Gelsenkirchen zwischen den verschiedenen Confessionen besteht; das haben nicht allein die Burger ber Stadt durch Beflaggen ihrer Baufer an den Tagen der Ginweihung bewiesen, sondern schon früher hat die Energie des Burgermeifters es durchgesett, daß feiner Beit dem Berrn Liebermann von Sonnenberg fein Local in der Stadt gur Berfügung gestellt wurde, um feine antisemitischen Lehren gu verbreiten. Um Samstag wies Rabb. Dr. Frant in Der Bredigt auf die Alliance Israclite Univerfelle und den verewigten Montefiore bin und jeste auseinander, wie man bas Undenken des großen Philanthropen am schönften chrt, wenn man in feinem Geifte wirft, b. h. die A. 3. U. fordert.\*) Es bildete fich in der That ein Comité für die Alliance und somit wird man auch in biefer Gemeinde, die bisher noch feine Alliance-Mitglieder gabite, fich an ben großen Bund anschließen, ber Denschenliebe und Cultur auf feine Fahne geschrieben. Die Synagogen-Gemeinde Belfenfirchen aber moge erstarten wachsen und blüben!

ffenheit in der ernjes in Col-

febereite, un-

frmen, - durch

ter und Bor-

gang beionders

n die Hebung

eriten Ranges

ben Bergen

gerschaft fühlt

gemeinnüßigen

und zu einem

Bingeschie-

ch ein würdi-

- Der Bu-

d Wirfen bes

her an unfere

is in unjerem

er, auch noch

das geplante

er Mitbürger

ttlich quittirt

mens werden tten.

en von dem

ditglieder des

ntmals

arfow. Gym= ister Frester.

ber fübifchen Relteiten bes

und Reprä-

tarfe Boje

richied hier=

der Geheime

riteher und

Alter von

trauen der

richaft und

bgeordneten

indate stets

es Mannes ein Ginfluß

In poli=

irthichafts=

ben Diret-

eren volfs-

g an den

ne Thatigs

sbedürftige

ige Hand. 2. August

figer Ge-

altene Rede enen. Der

lichtet. Interzeichneten

> L. Dresden, Ende August. (Dr. - Corr.) Der Bemeinderath hat neuerdings durch einige Beichluffe ben Weg ber Umgestaltung ritueller oder gottesbienftl. Functionen fort-Co ift bei Beerdigungen angeordnet worden, daß Die fich Betheiligenden am Grabe fich nicht mehr ber Schaufeln, fondern Rorbden (!) mit Erde bedienen follen, aus denen die "brei Bande voll Erde" auf ben Sarg pietatvoller (!) erscheinen. Ferner jollen die in ben Sanden verschiedener Mitglieder ber Beerdigungsbriiderschaft befindlichen Büchsen, die durch das Geräusch störend wirften, in einen einzigen auf Stellage rubenben Opferftod für die judifchen Urmen (ein folcher für bie frabtifchen Urmen überhaupt fteht ichon feit vielen Jahren am Eingang des Gebäudes) umgewandelt werben. Schließlich werden Die vorfommenden 30 Schofartone am Rojch-Hafchonoh auf je 10 reducirt, wobei jedoch auf speciellen Bunich des Ober-Rabbinates die 20 weggelassene Schofars zum Schluß des Gottesdienftes "nachgeblasen" werden. (Man scheint allmählich alles rituell Gebotene "wegzublasen".)

> Nr. 34 Ihres Blattes aus Wiesbaden gemeldete Nachricht gestatte ich mir noch durch Folgendes zu erganzen : Schon im April d. 3. fandte das Rgl. Polizeipräsidium in Frankfurt a. Dt. dem dortigen ist. Gemeindevorstande ben Entwurf einer Berordnung über die Beschneidung gur Begutachtung ein. Später scheint die Kgl. Regierung zu Wiesbaben die Sache in die Hand genommen zu haben und so erhielt ich vor ungefähr zwei Monaten einen ähnlichen Entwurf zugeschickt mit der Aufforderung mich gutachtlich zu äußern; wahrscheinlich ist dieselbe Aufforderung an sämmtliche Rabbiner des Regierungsbezirks Wiesbaden ergangen. Eingelne Bestimmungen des Entwurfe find fast wörtlich einer

> Rr. 34 (S. 277 Rote) ausgesprochen. (Red.)

bom Großherzogl. Oberrath ber Israeliten zu Rarlerube b. b. 10. Januar 1883 erlaffenen Berordnung entnommen. Bom theologischen Standpunkte aus ift Die bemerkens= wertheste der Bestimmungen das Berbot der "Megiga"; bie anderen Anordnungen betreffen die bei dem Beschneidungsacte zu beachtenden Borfichtsmagregeln, fowie die Behandlung ber Wunde nach der Operation. Dr. Appel.

33attenfeld, 23. August. (Or. Corr.) "Die Anweisung für die Beschneidung israelitischer Anaben", welche seitens Königl. Regierung zu Biesbaden entworfen und jedem Cultusvorftande unferes Begirfs gur Begutachtung vorgelegt ift, lautet wie folgt: "Bum Zwede ber Berhütung von Ge-fundheitsbeschädigungen als Folge ber Beschneibung erlaffen

wir nachstehende Unweisung: 1. Derjenige, welcher die Beschneidung israelitischer Rnaben im dieffeitigen Regierungsbezirke vornehmen will, hat bei bem Königl. Kreislandrathe Unzeige zu machen, welcher bas Gutachten bes Roniglichen Rreisphyficus über die erforderliche Fertigfeit in Ausführung der Operation, die Rennt= niß der Nachbehandlung der Bunde und des betreffenden Bezirtsrabbiners über Die Qualification des Gesuchstellers einzieht und die Genehmigung zur Ausübung jener Funktion ausfertigt.

2. Das Meffer, sowie bas Rlemmzängchen muß bor ber Cinwickelung des Kindes mit einer 4% igen Salicis-watte sorgfältig abgewischt und die Klinge des Meffers hierauf bis zum Gebrauch in ein Glas mit 3% igem Karbol-

waffer gestellt werden.

3. Das bei der Beschneidung zur Anwendung fommende vierectige Riffen sowie ber murftige Ring muffen häufig erneuert vor jeder Beschneidung mit absolut reinen Leinen

neu überzogen oder umwickelt merden.

4. Der Beschneider muß unmittelbar vor dem Att feine Hände sorgfältig mit Seife waschen, Rägel und Ragelfalze mit einer guten Ragelburste reinigen und dabei insbesondere Bedacht haben, daß unter ben Rägeln, namentlich unter ben zugespitten Daumennägeln fein Schmut fiten bleibt.

Außerdem find bann bie Sande noch mit breiprozen-

tigem Carbolwaffer zu waschen.

5. Das Aussaugen ber Bunde und bie Befprigung derfelben mittelft Beines aus dem Munde (b. h. die Megiza) ift ftrengftens unterfagt.

Statt beffen foll burch leichten Drud mittelft eines in Bein getauchten Lappchens von Borlint das in ber Bunde

befindliche Blut entfernt werden.

6. Die Bunde ift mit einem entsprechend lang und breit zugespisten Streifen vor 10%, Borlint ober mit von fachverständiger Seite afeptisch gemachtem und bis zur Anwenbung in einem luftbicht verichloffenen Glafe aufbewahrten Bunder zu verbinden und der Berband mit einem Seftspflasterftreifchen zu befestigen. Die Umgebung ist mit einsfacher Berbandwatte oder mit Borlint abzutrochnen.

7. Bum nachträglichen Abtupfen ber Fluffigkeit und ber Blutrefte in ber Umgebung ber Bunde barf nur ein gang neuer Schwamm, ber borber in fünfprozentiges Rarbolwaffer gelegt und ausgedrückt worden war, ober Salicylwatte

benutt werden.

8. Gine jede Beschneibung barf nur in Begenwart ober mit schriftlicher Buftimmung eines approbirten Arztes, welcher vorher das Rind untersucht hat, vorgenommen werden. Bei jedem üblen Bufalle, namentlich fobald die Blutung febr bedeutend ift, insbesondere wenn fie aus einer Schlagaber fommt und ftogweise aus bem Gefage herausspritt, ift sofort ein Argt herbeigurufen. Bis zur Anfunft des Argtes hat der Beschneiber die Compression der Bunde vorzunehmen.

9. Sobald ein Beschneiber an einem auf andere übertragbaren Leiden erfranft, hat berfelbe bis zur völligen Biederherftellung ber Bornahme bon Befchneibungen fich gu

10. Falls bie Nachbehandlung ber Bunde nicht burch einen approbirten Arzt geleitet wird, fo hat ber Beschneiber die Pflegerin des Kindes anzuweisen, nach Abfall des ersten Wundverbands die Wunde stets sorgfältig mit Borlint, der mit der in den Apotheken fäuslichen Borsalbe bestrichen ist, zu verbinden.

Defterreich:Ungarn.

Brag, im Auguft. (Dr.-Corr.) Aller Chren voll, und mit dem erhebenden Bewußtsein, vor einem großen, auch sehr viele nichtjudische Honoratioren zählenden Anditorium einen Kiddusch haschem erwirft zu haben, fehrte unser Herr Oberrabbiner von der durch ihn in Tabor vollzogenen Tempeleinweihung zurück. — Run sagt uns zwar, auch wenn wir sonst keine Verbindung mit Tabor und keine Privatberichte von dort hätten, eine kleine Notiz in Nr. 34 dieser gesch. Blätter, daß die Einweihung in Tabor auch durch den dortigen Dr. Kronberg geschah, wenn nun - fo fragt ber unbefangene Beobachter ber judischen Cultgemeindebewegungen Tabor einen Dr. Kronberg zum Rabbiner hat, wozu noch einen Prager Oberrabbiner nach Tabor holen? muß benn eben a tout prix Parade gemacht werden? und wie, wenn ber junge fehr talentirte Ortsrabbiner in ber Berufung eines Brager Dber= rabbiners zur Einweihung eine kleine Demüthigung sehen würde? — war's nicht ehrenvoller für den jungen Ortsrabbiner, jedenfalls eine Aufmunterung für ihn, wenn die wackere Gemeinde Tabor fich mit feiner Function begnügt hatte? - wie hieß boch ber greife jubifche Gemeinbe-Reftor, ber einft einem judischen Borfteber, ber ihn in einem ähnlichen Falle um Rath frug, ob er doch zu dem Orts= rabbiner noch einen Collegen aus der Refideng gur Function einladen follte, die treffende Antwort gab: "דב לך" "bu haft einen Rabbinen" "קבור "füge nichts mehr hingu" - nur fein Lugus in folchen Dingen! - lagt uns bescheiben sein und Jedermanns Gefühle ichonen.

Angesichts der jetzt staatlicherseits strenge gehandhabten Sonntagsruhe in allen gewerblichen Branchen, ertappt sich mancher gesinnungstüchtige Jude auf den geheimen Wunsch "wenn's doch auch für die Sabbathseier ein solches Gest gäde;" — ich, meinerseits muß gestehen, ich fühle nicht das geringste Verlangen nach einer erzwungenen par ordre eingerichteten Sabbathseier, wohl aber wünschte ich mir's, mit eigenen Augen zu sehen, wie der Jude der Neuzeit sich aufrasst aus seiner religiösen Lethargie, sich die Sab athseier, dies herrliche Juwel in der Krone jüdisch-religiösen Lebens nicht abhanden kommen, und dessen Glanz nicht

trüben laffe

Sebt uns eine freiwillige, aus eigener Initiative hervorgehende Sabbathseier, und wir wollen Gott preisen על הגאולה ועל התמורה, wir wollen ihm danken für die von uns selbst herbeigeführte Erlösung von den schmach vollen Fesseln des Indisserundsung von steptischen, glaubenslosen Materiazlisten, in wahrhaft treue Söhne des Glaubens.

Pravdecty.

### Frankreich.

Faris. Eine Dame hat in der Revue politique et litteraire vom 8. August die Judenfrage behandelt, indem sie einen Anszug von von Hartmanns "Judenthum in der Gegenwart und in der Zufunft" mit Redensarten verdrämt. Schließlich ist es wieder das Geld einiger reicher Juden, welches dieser ganzen Betrachtung Entstehen und Ziel giebt. Lächerlich natürlich erscheint's, daß der Blauftrumpf die französischen Juden als ausgeschlossen bezeichnet. — Aur immer weiter raisonnirt und Ihr kommt schließlich auch dahin, nicht mehr Redensarten brauchen zu können, wie sie der Sil Blas neulsch wieder in die Luft gerusen hat z. B.: "Wenn sie sowe Senen in Algier) sich wiederholen sollten, würden wir in Richts mehr Kusland, Deutschland (!sie!) Rumänien nachstehen, in welchen Ländern die Israeliten zu allen Zeiten wie Kothwild gehetzt, ohne ernsten Grund, selbst

Ruffland.

Roftow am Don. Es ift feine ruffifche Gefchichte, bie ich hier erzähle — sie ist auch nicht eigentlich jüdisch, sondern fie ist eine Zeile aus dem großen Kapitel von Menschen-undank und von Menschendank. 20 lange Jahre hat hier der Regierungsrabbiner Gniefin feines Amtes in Treue gewartet. Unter seiner Leitung ift die Gemeinde erblüht. Eine prächtige Synagoge dankt seinem anseuernden Worte ihr Bestehen, ebenso ein tüchtiges Krankenhaus und nicht minder eine Schule mit 150 Schülern, von benen die Armen Alles bekommen, was fie brauchen. Ebenso hat er die Errichtung eines Badehauses mit Mikwah und einer Mauer um ben Friedhof veranlaßt. All' das einzelne Gute, das er bewirft hat, läßt fich nicht aufzählen. Und dafür? Nun, wer Altes einreißt und Neues baut, ftogt hier und bort an - verlet ben und jenen. Solche Herren bilben ben zeitigen Borftand, der denn auch tüchtig drauf los intriguirt hat, um bei der Neuwahl zu bewirken, daß der Rabbiner nicht wieder gewählt werde. Da ein anständiger Mensch sich nicht zum Gegen= fandidaten hergab, fo veranlaßte man einen Militarargt fich um das Rabbinat zu bewerben, taufte Stimmen. - Aber — merkwürdiger Beise war Bolkesstimme wirklich Gottesstimme: Wit 455 gegen 45 Stimmen wurde der Rabbiner wiedergewählt! Abgesehen davon, daß dergleichen auch bei Ihnen in Deutschland möglich ist (Wir kennen einen Fall, wo der Lohn eines strebsamen Rabbiners ein viel schlimmerer war! K. d. W.) hat diefer Fall auch insofern Anrecht auf besondere Beachtung, als er die Erwägung nahelegt, warum giebt es für erprobte Männer feine befini= tive Anftellung!?

Aus Kowno werben zwei Iudenmorde gemeldet — ein Schenkwirth nebst Weib und 2 Kindern, von denen das 14jährige Mädchen worher noch geschändet worden ist — die Mörder sind unbekannt — und eine jüd. Handelsfrau durch einen Studenten der Theologie. Das Letztere ist ein gewöhns

licher Raubmord.

Viele Zeitungen berichten in panegyrischer Weise über ben Tod des jugendlichen Arztes Dr. Stratiewsty in Nikolajew, der besonders die Diphtheritis bekämpste und sehr Bielen das Leben erhielt, dis er selbst dieser Krankseit erlag. Die Stadtvertretung hat der Wittwe und dem einen Kinde des Arztes ein Jahrgeld von 500 Rubeln bewilligt (je 250 R. sollen für die Tochter zinstragend angelegt werden). Aber keine Zeitung hat es auch nur erwähnt, daß dieser heldenmithige und verehrte Mann ein Jude war, "Woschod" bemerkt dabei: Hätte es sich um einen Pferdebieb gehandelt, dann würden sie nicht verabsaumt haben, zu

bemerken: Der Jude!

— Auf die Zeit der Hetzen 1881 wirft "Hamelig" einige Streifblicke, denen wir folgende Daten entnehmen: Im Aufang der füdrussischen Berfolgung waren ca. 5000 Brodlosenach Kiew gestoben, welche das Ortscomité 13 Tage verspstegte (8699 Männer und 20504 Kinder wurden verpstegt). Das war im Beginne der Thätigseit des Comité's. Nachebem die Unruhen sich außgebreitet hatten, wurde das Ortscomité zum Centralcomité, an welches Alle sich wandten außeien, Podolien, Tichereisow und auß Cherson. In 5 Monaten, die 1. October 1881, sammelte man 218,482.55 (= 436,965 M.), welche richtig, vernünstig und nutydringend vertheilt wurden. Z. B. wurden 24000 R. als Darlehn im Betrage von 500 bis 1500 R. zum Beidereröffnen eines Geschäftes gegeben. So vertheilte man in den 5 Monaten 135,947 R. an 4787 Familien mit 24,160 Köpfen. — Rach Berichten gasiz Zeitungen ist die Auswanderung russ. Inden über Oesterreich so start, wie im Jahre 1882.

**Palästina. Jerusalem.** Die Ungarn wollen hier durchaus eine eigene Talmud Thora errichten. Denn — höret und staunet — die Leiter der dentschen T.-T. haben vor langen Jahren Geld von Montesiore I angenommen, um einen Lehrer des Arabischen anzustellen. Freilich existit ein Solcher

vor die Agentiese gehalt bei and heicher unter heinen Das wegenüger Sephan

die Le

behafte

ben Di

follen?

Beichloß Herrn J Welchem "müden gegenübe

nofim 1

durch g mercienr verschäm In sigen Ho daß in i

einer lle vor der pring vo äußerte i da er m Selbstred bald hat unter der (denn er

schloß m der Prin nirt. Hi dem er nicht mehr, aber seitbem ist bieses Haus, die Vorsteher und die Lehrer für die Ungarn mit dem Geruche der Ketzerei behaftet. Und da hat ein sonderbarer Schwärmer in "Hazewi" den Muth, von einer allgemeinen Jeschiba zu sprechen, welche die Pflanzschule für alle Rabbinen jeder Richtung werden soll! In welcher Sprache soll denn unterrichtet werden, daß moderne Menschen zugleich und solche Ungarn das verstehen sollen? Unsere Rabbinerseminare — denke ich — brauchen zu weiser Cangurenz vorsäusig vorh keine Range zu haber

vor biefer Concurreng vorläufig noch feine Bange gu haben. Aus Joppe wird barüber geflagt, bag die evangel. Deutschen arge Antisemiten sind, bei Jaden nichts kaufen, nichts bei ihnen arbeiten lassen, auch keinen jüd. Arzt nehmen, doch wohl an Juden verkausen. Dabei entwickelt ein Corr. Ansichten über die Abschließung der Deutschen, über ihr Ausjaugen des Landes und den Mangel an Nutsen ihres ganzen Wirkens für das Land, wie sie ins Deutsche übersetzt leicht ein antisem. Deutscher wohl schon über Juden geäußert hat. Bebe Handelsthätigfeit in einem fremben Lande läßt fich leicht fo barftellen, alias entstellen! — Der Individualismus nimmt hier immer mehr überhand. Die Afrifaner haben fich von den Sephardim losgelöft und einen besonderen Rollel mit eigenem Friedhofe und eigenem Rabbiner, und felbst Die armen Araber (Temanim) hegen Sondergelüfte — und fobalb fie durch die fortdauernde Zuwanderung etwas gahlreicher geworben find und einige nur einigermaßen Bemittelte unter fich haben werben, ift auch eine neue Gemeinde ba! — 40 Manner haben sich vereinigt, um je 10 Napoleon binnen 5 Jahre zu sammeln und bafür Land zu faufen. Das ware schon recht — aber bieses Geld langt nicht hin, genitgenden Acter zu erlangen! — Bei Tiberias wollte ein Sephardi ein Beth hamidrafch neben dem Grabmale R. 30= chanan ben Saccai's errichten laffen. Das wollten die Afchtenafim nicht dulben, da auch fie Antheil an ben beiligen Stätten haben. Deshalb theilten beide Gemeinden die Grabftatte, das westliche fiel durchs Loos den Gephardim, bas öftliche mit ben Grabmalern bes R. Ami und R. Ufft ben Afchtenafim gu. Diefe wollen nun ein Beth Samidrafch bei bem Grabe des Sch'loh bauen, der hier beerdigt ift. (Das flingt echt palaftinenfisch. - Wie's driftelt, fo jubelt fich's! Lateiner, Griechen - Sephardim, Afchfenafim!)

# Vermischte und neuefte Undprichten.

Berfin. Auf Borschlag des Herrn v. Kleist-Megow beschloß die hier tagende evangelisch-lutherische Conferenz, dem Herrn Hofprediger Stöcker ein Schreiben zuzusenden, in welchem es als Pflicht der Dankbarfeit erklärt wird, dessen "mückenseihenden und Kamele verschluckenden Gegnern" gegenüber, sur seine "Lauterkeit und Wahrhaftigkeit" in Treue einzutreten.

Berkin. Laut Bekanntmachung der Armendirection sind durch herrn Ludwig Loewe als Geschenk des herrn Commercienraths B. Manheimer 5000 Mark zur Vertheilung an verschämte christliche Arme eingegangen.

Inowrazław. Bor einigen Tagen fand in einem hiefigen Hotel eine jüd. Tranung statt und der Zufall wollte,
daß in diesem Hotel gerade mehrere höhere Officiere aus dem
großen Generalstade in Berlin, die sich wahrscheinlich auf
einer Uedungsreise befinden, anwesend waren. Es war kurz
vor der Tranung, da trat einer der Officiere — der Erdprinz von Weiningen — an einen Hochzeitsgast heran und
äußerte den Bunsch, dem Tranungsacte beiwohnen zu dürsen,
da er noch keine rituelle jüdische Tranung gesehen habe.
Selbstrebend wurde dieser Bitte gern Gehör gegeben, und
bald hatte sich die Aunde von der Anwesenheit des Prinzen
unter der ganzen Hochzeitsgesellschaft verdreitet. In aller Sie
sonn es war überhaupt keine Beit mehr zu verlieren, beschloß man eine kleine Ovation für den hohen Gast — als
der Prinz den Saal betrat, wurde die Nationalhymme intonirt. Herüber war der Prinz sichtlich hocherfreut, und nachdem er und seine Begleiter dem Tranungsacte bis zum

Schluffe beigewohnt hatten, iprach ber Bring ben Unwesenden feinen Dant für bie ihm gu Theil gewordene Aufmerkjamkeit aus.

Myslowik. In der letten Situng der Stadtversordneten-Bersammlung wurde die Austösung der dortigen Simultanschuse beschlossen und nach vorhergegangenen gegenseitigen Zugeständnissen unter den verschiedenen Parteien die Neuanstellung von 4 Lehrern (2 katholische, 1 evangelischer und 1 jüdischer) beschlossen. Die katholische Schule wird sernerhin 1046 Schüler mit 13 Lehrern, die evangelische Schule 171 mit 3 Lehrern und die jüdische Schule 96 Schüler mit ebenfalls 3 Lehrern zählen. Die Simultanschulen perschwinden eine nach der andern.

ichilen verschwinden eine nach der andern.

Salle a. F., 25. August. (Dr.-Corr.) Bergangenen Sonntag, 23. August um 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr ab, wurde im hiesigen Gotteshause ein Tranergottesdienst zu Ehren des verewigten Moses Montesiore abgehalten, an dem die Mitglieder der "Germania-Loge" theilnahmen. Es war ein ergreisender Moment, als Herr Rabbiner Dr. Fröhlich seine Rede mit den Worten begann: Ander and der wahre Diener Kottes hat nun sein thatenreiches Leben beendet." Man fühlte aus dem interessanten Bortrage heraus, daß, wenn Montesiore auch nicht dem Orden Bnai-Brith angehörte, er dennoch als echter Logenbruder gelebt und gewirft hat.

Der Cantor, Herr Friedmann aus Alzey, ber zur Zeit anwesend war, trug die hebräischen Gebete vor und hat durch seinen schönen Gesang zur Verherrlichung des Gottesdienstes beigetragen.

Rees am Rhein. Bon den Abiturienten des Realgymnasiums zu Mühlheim am Rhein, welche am Schlusse des Semesters das Abiturientenegamen bestanden, ward einem derselben, dem noch nicht 17jährigen Sohn des Herrn Marcus Cohen dort die höchst seltene Auszeichnung zu Theil, daß ihm ein volles Semester des Oberprimacursus und obendrein die Absteaung der mündlichen Krüfung ersassen unter

bie Ablegung ber mündlichen Prüfung erlassen wurde.

Kremster. Während der Kaiser - Entrevuctage kamen dort zahlreiche Taschend ie bitähle vor, nach deren Thätern vergeblich gesahndet wurde. Inzwischen wurde dieses Individum in der Person des antisemitischen "Schriststellers" Martin Schreiau aus Wien ermittelt und verhaftet. Schreiau hat erst im November vorigen Jahres eine längere Strase wegen Diebstahls abgehüßt. Auch die Gattin des Langsingers wurde in Haft genommen.

wurde in haft genommen.

3ruffel. Beim internationalen Eisenbahnkongreß war ein Bicepräsident unfer Glaubensgenosse, der Stadkrath und Ingenieur der Staatseisenbahnen in Rusland Herr v. Barsich owsky.

In Austand schimpft man bereits auf die neue Concurrenz, welche die Juden den Fabrikanten und Landleuten machen — z. B. auf die jüd. Gerber in Bialagona (die nur jüd. Arbeiter haben), auf die Graupenmühlen dei Ditrolenka, die Nagelschmiede dei Lomfa und die Töpfer dei Augustowo. — In Luftspielen wird der jüd. Gutsbestiger verhöhnt und gepredigt: Bleib Jud' beim Geschäft und laß den Christen den Ackerdau!

Rew-Bork. Dier foll es 747 Juben geben, welche sich "Rabbiner" benamfen, b. h., wie bei Ihnen in Deutschland Lehrer und Schächter, trauen — und funktioniren.

In der Sinai-Gemeinde in **Chicago** ist auf Andrängen des "Rabbiners Hirfch" der Antrag, auch Kosch haschond und Jomtippur immer nur an einem Sonntag zu feiern (alle andern Feiertage und Sabbathe sind schon so "abgelegt") abgelehnt worden. Ia, der Sommer hat ja wieder Muster von Exempeln in den deutschen Bädern gezeigt, aus welchem Holze solche gesinnungstüchtige Religionsmacher Amerika's geschützt sind — ehemalige Sänger — Handwerfer — Alles, nur nicht Leute, die "gelernt" haben. Daher beglückwünschen wir die Herren DDr. Kohnt und Pereira Mendes (Beide vom Breslauer Seminar!), daß sie endlich Ernst machen mit dem Kampse gegen die Resormirerei eines Kohler und Consorten.

1 Voritand

im bei ber der gewählt

im Gegen=

tärarzi sicht. — Aber ch Gottesr Rabbiner n auch bei nen einen dein viel h insosern Erwägung eine defini-

denen bas

Beije über ewsty in mpfte und Krantheit voem einen bewilligt elegt werhat, daß

n Pferdegaben, zu

iz" einige
Im AnBrodlofe
Tage verage vernachNach3 Ort3-

ide war.

dten aus 1 5 Mos 8,482,55 bringend Darlehn en eines Odonaten — Nach Juden

aus eine aunet — Jahren Lehrer Solcher

ie Schuldirection der berechtigten höheren Bürgerschule=Sal= mud = Thora — zu Hamburg will zu October d. J. einen Lehrer anstellen, welcher die facultas docendi im Frangösischen minseftens bis Obersecunda incl., im Englischen bis Obertertia incl. Rlaffen befitt und fich als gute Lehrfraft bewährt hat. — Reflectirende wollen unter Angabe von Referenzen ihre Bewerbung mit ihren Zeugniffen an den Ephorus der Schule, Dber-rabbiner Stern hierselbst sörder-samst einschiefen, welcher auch nähere Austunft ertheilt.

Die hiefige Stelle eines Cantors, Schächters, Religions-lehrers u. Baal Kore ift vacant, und wollen sich Bewerber (Inländer) bei dem Unterzeichneten melden. Festes Gehalt 900 Dt. Rebeneinkommen ca. 500 M. Reiseentschädigung wird nicht vergütet. [2010 Echönfee, Westpr. 23. Aug. 1885. Der Synegogen-Borstand

Jacob Littmann.

Die hiefige

Cantor= und Schächterftelle

ift vacant und fofort event. 1. De tober zu besetzen. Bisheriges Ein-kommen ca. 1500 Mark incl. Neben-Bisheriges Gin einkünften. Qualifizirte Bewerber wollen sich an den Unterzeichneten wenden. Reisetoften werden nicht

Chubin, (Prov.=Poj.), 25Aug. 1885 Der Corporations : Borftand. Wegen plöglichen Fortgungen hief. Cantors wird von unserer Gemeinde zu den hohen Festtagen ein tüchtiger in Die und D'D gesucht. Der Antritt fann fofort erfolgen. Qualificirte, mit guten Zeugperiebene fich b. fpateftens 3. 1. September er. beim unterzeichneten Borftande melden. Gehalt nach Bereinbarung.

Konig B/Br. d. 23, Anguft 1885. Der Borftand

R. G. Cohn.

Cin staatlich geprüfter Lehrer, gut qualifizirt und musikalisch gebildet, der auch Anfangsunterricht im Französischen zu ertheilen im Stande ist, sucht entsprech. Stellung. Räheres bei herrn Kantor Ebert

in Fürth (Bagern).

Ein jung. Mädchen, 38r. aus guter Familie, für höhere Töchterschulen geprüfte Lehrerin mufit., fucht unter bescheibenen Ansprüchen Stelle als Erzieherin in einer jud. Familie Gute Zeugniffe ftehen zur Seite. Ausfunft ertheilt herr Rabbiner Dr. Bogelftein, Stettin. [1956

Eine altere religiose judische Berfon, die gleichzeitig die hauslichen

Berlin C., [2004 61. Rene Friedrichftr. 61.

Pension in Leipzig.

(An der Pleisse 9 F. I)

In meinem Pensionat finden sofort oder 1. October d. J. noch 2—3 Schüler, die eine der vorz. höh. Lehranstalten, wie Handelsschule, Gymnasien, Realschulen I. u. II Ord. etc., besuchen wollen, liebevolle Aufnahme.

B. Jacobsohn,

staatl. gepr. Lehrer und Cantor bei der israel. Cultusgemeinde.

Eine Ww., Jüdin, sucht in c. aust. Hause Stellung als Wirtschafterin. Sos. Austr. und Corsicaner Befte Nefereng, ftehen g. Seite. Gefl.Off. b. A. Bendifowsth, Berlin Alexanderftr. 36.

# Hanf-Couverts

mit Firmendruck 1000 Stück von 1,75 M. an, liefert Georg Wolff, Schöne-beck a\*E. [1999] Muster gratis und franco.

Bum bevorftehenden Fefte offerirt M. Poppelauer's Buch handlung, Berlin C, Rene Friedrichstraße 61.

מחזורים, סדורים, תחנות: ben manniafachiten Ginbäni wollene und feibene Tallaffe, Gilbertreffen, Atlas-Rapp chen und alle sonst in dieses Fach einschlagende Artifel bei reellster und pünttlichfter Bedienung.

# אתרונים. הדכים

in feinstergewähltesterWaare ist das seit 16 Jahren bestehende strengsolideGrosshandlungshaus G. Singer in Triest.

# A.Cossmann, Deutz

Dampf Kaffeebrennerei empfiehlt feine Specialitäten Backung & n. & Ko. Baquete. Berfandt franco jeder Post und Bahnstation Deutschlands.

Auf nob unter Aufficht Gr. Sochwürden Hern Habbiner Dr. Frank in Coln.

Preisfragen.

Das Comité der von Herrn Dr. Jacob Rappaport zum Anden-ken an seinen Vater Dr. Moriz Rappaport errichteten Stiftung veröffentlicht hiermit folgende zwei Preisfragen zur Lö I. Welchen Einfluss haben die hebräischen Psalmen

geübt auf die Gestaltung der Liturgie, auf die Entwicklung und Fortbildung der Hymnologie in den verschiedenen Kirchen, vorzugsweise unter den modernen Völkern?

II. Ueber die Leistungen der Juden in Frankreich seit ihrer Gleichstellung auf dem Gebiete der Wissenschaft, der Literatur und im bürgerlichen Leben.

Ad. I soll gezeigt werden, welche Psalmen und bei welchen Veranlassungen sie allmählich zum bleibenden Bestandtheil der Liturgie in den verschiedenen Kirchen geworden sind, und in welcher Weise das Psalmbuch auf die kirchl. Hymnendichter, auf Form und Inhalt der Hymnen in den verschiedenen Kirchen

auf Form und Inhalt der Hymnen in den verschiedenen Kirchen im Laufe der Zeit, besonders unter den europäischen Völkern, anregend und mustergebend eingewirkt hat.

(Die Beantwortung kann in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache erfolgen.)
ad II. In sechs Jahren wird ein Jahrhundert zu Ende sein, seitdem in Frankreich, zum erstemmale in Europa, die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze, auch derjenigen jüdischen Bekenntnisses, sanctionirt wurde. — Während dieses Zeitabschnittes wurde von keiner französischen Staatsform und keiner französischen Begierung das Princip der Gleichstellung alteript, oder wurde von keiner französischen Staatsstoff und keiner französischen Regierung das Princip der Gleichstellung alterirt oder auf dem Wege der Verwaltung illusorisch gemacht und haben die frei gewordenen jüdischen Französsen die verschiedenen Gebiete der Wissenschaft und der Litteratur bearbeitet und am öffentlichen Leben im Staate und im socialen Verkehr thätigen

Antheil genommen.
Es soll nun gezeigt werden, in welcher Weise die Juden in Frankreich seit ihrer Gleichstellung die Wissenschaft gefördert, die Litteratur bereichert und an der Entwicklung des staatlich-

socialen Lebens mitgearbeitet haben.

(Die Beantwortung kann in deutscher oder französischer

Als Preissumme für die beste Arbeit über jede Preisfrage wurden Achthundert Gulden ö. W. bestimmt.

Als Preissumme für die beste Arbeit über jede Preisfrage wurden Achthundert Gulden ö. W. bestimmt.

Behaltnachllebereinfommen. Offerten unter C. 631 an Amanensfertigung, werden ersucht, die Preisschrift bis längstens den 31. Dezem ber 1886 Mittags 12 Uhr ins Secretariat der israel. Cultusgemeinde im Wien (I. Seitenstettengasse No. 4) ohne Namensfertigung, mit einem Motto versehen einzusenden, und in einem zweiten Couvert, welches dasselbe Motto trägt versiegelt Namen und Adresse anzugeben, wobei bemerkt wird, dass stiftbreisgemäss dem Autor das Recht des Eigenthums bleibt, dass jedoch die Publicirung der Preisschriften, falls dieselbe vom Autor nicht veranlasst wird, von dem Vorstande der Wiener israel. Cultusgemeinde über Vorschlag des unterzeichneten Comités vorgenommen werden kann.

Wien, 15. August 1885.

Das Comité

Das Comité der Dr. Moriz Rappaportstiftung. Für Schule und Saus, für Cantoren und Shnagoge! Jacob B. Brandeis Buchhandlung in Braa

אלוף תְּבְּקָה

Bollftändiges israelitifches Gebet= buch mit flarer und faglicher Beleuch tung des Ritus, zum Gebrauche bei häuslicher und öffentlicher Gottes= verehrung, hauptsächlich zum Zwecke der Verwendbarkeit in Schulen als correctes Lehr= und Hebungs= Gebetbuch eingerichtes und infte Inhalt, die Quellen fammt Antoren der einzelnen Gebet-ftücke bezeichnenden Titeln und zugleich mit biographischen und chronologischen Anmerfungen

S. Königsberg, öffentlichem Religionslehrer an Bolks-und Mittelschulen.

Herausgegeben vom israel. Landes lehrervereine in Böhmen. Preis in danerhaftem Ganzleineneinsbande 1 M. 30 Pf. mit franco Zusiendung 1 M. 50 Pf. Bei Bestellung wolle man den Betrag mittelft Boft-anweifung oder in Briefmarten im

Gedente

Leitend

Bericht

Bermif

Inferat

Ein M

Miefit

Bergeh

Wir to

Sent'

Schon 1

Im Gl

Drum

Gin 31

3wiefa

Beut' |

Was G Ob wi Geden Geden Die ftü Frischt

And S Mit &

Denn (

Oft tai

Much f

en gros Gämmtliche Forten en détail

direct aus Corfic a, Corfu, Casta brien u. f. w. bezogen, liefert lifthing ind billigsten Preisen [1975]

J. Kauffmann,
Tanklurt a, W.

Buchhandlung, Frankfurt a. M. Mit dem 1. September d. 3. ericheint und ist im Selbstverlage bes unterzeichneten Berfassers zu haben: Wiinsche für das jüdische

Neujahrsfest mitspecieller Berücksichtigung besselben als Juck Rerbunden bamit sind eine große Anzahl Gelegen= heitogedichte, humoriftische Tischreden für alle freudigen Bor-

fommuisse im jide Hause, Toaste, und andere, besonders für den jidissen Kultusdeamten wesentliche Gegenstände. Preis 2 Wark. Moritz Scherbel, Prediger in Gumbinnen.

Brieffaften der Redaction. S. E. G. in Caffel Ihren Brief, heute (2. Sept.) erhalten; bes Sebanheute (2. Sept.) erhalten; des Sedansfeites wegen muzte dies e Nr. früher gedruckt werden, wir können an die z. Et nur kurz erwidern: Wir sind gern bereit, eine "Berichtigung" oder "Nowehr" der Correip. "Eichwege" der Korreip. "Eichwege" der Korreip. Joweit die hesselber ich dadurch verletzt silblen; die Eicher sich dadurch verletzt silblen; die Eiche schienals; dennoch wollen wir sie, alls teine andere kommt, bringen. Bom "ganzen Lehrerstande" kann dech alb sich die ein, wir hatten des halb sich ohninter "vo iele (?) Lehrer" ein Fragezeichen geseht, um anzubenten, daß höchstens "einzelne" gemeint sein könnten, ind die Schulsworte der Correip, beziehen. — Das Urs ber Corresp. beziehen. — Das Urztheil über die Cont. ist, wie angebentet, dem uns ad hoo zugesanden "Seigherum" auszüglich entnommen. "Kol-nidre-Formulare sind noch

vorräthig, 100 St. 3 M.

Berantw ortlicher Redacteur: Dr. Rahmer, Magdeburg. — Drud von D. L. Bolff, Magdeburg. — Berlag von Robert Friese, Leipzig.

Der heutigen Rummer liegt bei: "Familien-Blatt" "Litteratur-Blatt" und "Spenden-Berzeichniß...